## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag, den 13. Oktober 1828.

Angekommene Fremde vom 10. Offober 1828.

Hr. Regierungs-Rath Schwarzbach aus Bromberg, I. in No. 168 Waffersftraße; Hr. Gutsbesiger v. Zoltowski aus Kasinowo, Hr. Kaufmann Sturm aus Magdeburg, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Bohme aus Eupen, Hr. Stud. Theol. Heinge aus Breslau, I. in No. 99 Wilde.

Subhaffation8=Patent.

Das auf der Posener Borstadt St. Abalbert belegene, zum Nachlaß des Warthestrom-Aussehers Michael Friedrich Nawrocki gehörige Grundstück No. 117., bestehend aus einem Wohnhause nebst Nebengebäuden, Garten, Wiesen und Ackerland, auch der Krullhoff genannt, gerichtlich auf 3296 Athlr. 21 sgr. gesichätz, soll auf Andringen eines Gläubigers öffentlich meistbietend verfauft werz den und sind die Vietungs-Termine auf

ben 19. Juli,

ben 23. September, ben 26. November c.

wovon der letzte peremtorisch ist, sedes mal Bormittags um 9 Uhr in unserm Partheienzimmer vor dem Referendarins v. Randow angesetzt, zu welchem Kauf-lustige wir mit dem Bemerken vorladen, daß der Zuschlag dem Meistbietenden erstheilt werden soll, wosern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme veranlassen,

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość na przedmieściu Ś. Woyciecha położona, do pozostałości Michała Frydricha Nawrockiego dozórcy brzegów Warty należąca, Nro. 117. maiąca, z domu z przyległością ogrodu, łąk i ról składaiącą się, Krullhof nazwana, sądownie na 3296. Tal. 21. śrg. oszacowana, na naleganie iednego z wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, i termina licytacyjne

na dzień 19. Lipca. r. b.

na dzień 23. Września r. b.
na dzień 26. Listopada r. b.
zktórych ostatni zawity zawsze przed
południem o godzinie 9. w naszey
izbie dla stron przed Referendaryuszem Randow wyżnaczone, na który
ochotę kupna mających ztém oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie naywięcey dalącemu nastąpi, ie-

ber Raufgelber Die Loschung ber einges dzie niebeda, po przybiciu i złożetragenen Poften auch ohne Produktion niu licitum zaintabulowane pretenber Dofumente erfolgen wird und bie Tare und Bedingungen jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden fonnen. - Taxa i warunki zawsze w Regi-

Bugleich werben wegen ber Rubr. III. No. 1. haftenden 260 Rthlr. Erbtheil bes minorennen Michael Mathias Po= hann Repomucen v. Barbifi nach bem Erbrezeffe bom 22. confirmirt, ben 29. Juli 1801 die jegigen Juhaber, welche bem Aufenthalte nach unbefannt find, und fonftige Intereffenten, welche an baffelbe Unfpruche formiren founten, unter ber Bermarnung vorgelaben, ihre Rechte in ben anftebenben Licitations= Terminen mahrzunehmen, widrigenfalls fie bamit pracludirt und bie Poft nach Zahlung bes Raufichillings, ohne baß es ber Production des barüber ausgeftell= ten Documents bedarf, gelofcht werben mirb.

Pofen ben 1. April 1828. Ronigl. Preußisches Landgericht.

nach erfolgtem Bufchlage und Belegung Zeli prawne przyczyny na przeszkosye bez produkcyi dokumentów wymazane zostaną.

straturze przeyrzane być mogą.

Zarazem zapozywaią się posiedzi. ciele summy 260. Tal. w Rubr. III. Nro. I. zaintabulowanéy, iako części nieletniego Michała Mateusza Jana Nepomucena Bardzkiego z działów w dniu 22. sporządzonych, a dnia 29. Lipca 1801. potwierdzonych, z zamieszkania niewiadomi. lub inni interessenci, ktorzy do teyže summy pretensye formovać moga pod tém zagrożeniem, aby swych praw w terminie licytacyjnym dopilnowali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi wykluczeni i summa ta po złożeniu summy zalicytowaney kupna, bez produkcyi na to wysta. wionych dokumentów wymazana zostanie.

Poznań, dnia 1. Kwietnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Im Wege ber freiwilligen Gubhaftas tion foll bas ben Erben ber Michael und Manete Dietrofzewefischen Cheleute geborige, gu Den-Debno bei Steffewo unter Na. 4. belegene, gerichtlich auf 296 Rthl. 20 fgr. abgeschatte Bauer-Gut meiftbictend verfauft werden. Der Bie= tunge-Termin fteht auf ben 17. Des Patent Subhastacyiny.

Droga Subhastacyi dobrowolney gospodarstwo do sukcessorów po Michale i Agniszce Pietroszewskich małżonków należące, pod liczbą 4. w Nowym Dębnie pod Steszewem polożone, sądownie na 296 tal. 20 śgr. otaxowane, naywięcey daiącemu przedane bydź ma. Termin licytacember o. Bormittage um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Referendario Jeiset in unserm Inftruffione-Zimmer an.

Kaufs und Besthfähige werden vorgestaden, in diesem Termine persönlich oder durch einen gesehlich zuläsigen Bevolls machtigten zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Tage und Besbingungen können in der Registratur eins gesehen werden.

Posen den 15. September 1828.

Bekanntmachung.

Solution to a partial of

Das zum Bürgermeister hentscheffchen Nachlasse gehörige, in der Stadt Schwersfenz unter No. 90 belegene Grundsäck soll in termino den 18. October et Bormittags um 10 Uhr vor dem Landsgerichts-Referendarins v. herzberg in unsferm Paetheienzimmer auf ein Jahr von Michaelis die dahin 1829 bffentlich verspachtet werden. Pachtlustige werden hierzu vorgesaden.

Pofen ben 29. September 1828. . Ronigl, Preuß. Landgericht.

cyi na dzień 17. Grudnia r. b przed południem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w izbie instrukcyiné y Sądu naszego wyznaczony został. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tem osobiście lub przed prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali po czem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 15. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

出版。就位于但自己的政策。如于多级中代

Obwieszczenie.

Nieruchomość do pozostałości Hentschla należąca, w mieście Swarzędzu pod Nro. 90 położona, ma bydź w terminie dnia 18. Października r. b przed południem o godzinie ro. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Herzberg w naszym Zamku Sądowym na ieden rok od S. Michała r. b. aż do tegoż czasu 1829 publicznie wydzierzawiona, w celu którym ochotę maiący zadzierzawienia się wzywaią.

Poznań d. 29. Wrześuia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent:

Das unter unserer Gerichtbarkeit hiersselbst auf ber Cujawer Vorstadt unter Mro. 264, belegene, bem Maurergesellen Johann Wilhelm Deutsch zugehörige Wohnhaus nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 101 Athlr. 15 sgr.  $3\frac{1}{2}$  pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 16. December c. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Dannenberg Morgens um 9 Uhr allhier ansgesetzt.

Desitifåhigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zuschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorge-fallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeseben werden.

Bromberg ben 25. August 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

All Maria Maria State of the Mariana Maria

Ha cirinimum por box

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście tuteyszem pod No. 264 na przedmieściu Kujawskim położone, do Mularczyka Jana Wilhelma Deutsch należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na tal. 101 śgr. 15 szel. 3½ iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu szprzedane bydż ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 16. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Dannenberg Sędzią Sądu Ziem. wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czferech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iekieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 25. Lipca 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Vatente soll das hierselbst in der
Bräger Vorstadt unter der Nr. 293. belegene, der Wittwe Gensert gehörige und
auf 585 Athlr. 13 sgr. 6 pf. abgeschäßte
Wohnhaus nebst Garten, im Wege der Exekution an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden, wozu ein LizitationsTermin im hiesigen Gerichts-Lokale auf
den 20. December c. Vormittags
um 9 Uhr ansteht. Allen Kaussusigen
und Besitzschäften wird dieses hiermit
diffentlich bekannt gemacht.

Die Taxe und Raufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Da auch die Hypothek von dem gebachten Grundstücke noch nicht regulirt ist, so werden auf Grund der Verordenung vom 16. Juni 1820 hierdurch alle unsbekannte Real-Prätendenten aufgefordert, ihre etwanigen Realansprüche an das Grundstück in dem angesetzten Termine anzumeloen, widrigenfalls sie damit werben präkludirt und ihnen deshalb ein ewisges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meseritz ben 4. August 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

## Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, domostwo z ogrodem, tu na przedmieściu Brojeckim pod No. 293 położone, wdowie Gensert należące i na tal. 585 śgr. 13 fen. 6 ocenione, w drodze Exekucyinaywięcey daiącemu publicznie przedanem bydź ma.

Termin licytacyiny peremtoryczny do téy przedaży wyznaczony iest na dzień 20. Grudniar. b. zrana o godzinie 9. w Sądzie tuteyszym o czém ochotę kupienia i posiadania zdolnych uwiadomiaiąc, wzywamy ich ninieyszém, aby się w terminie wspomnionym stawili.

Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Że zaś hipoteka gruntu tegoż ieszcze uregulowaną nie iest, przeto stosownie do ustawy z dnia 16. Czerwca 1820 wzywaią się także wszyscy nieznaiomi wierzyciele realni, aby się z pretensyami swemi do gruntu tego mianemi, w terminie wyznaczonym zgłosili, inaczéy zostaną z takowemi prekludowanii wieczne w tey mierze milczenie nakazanem im będzie.

Międzyrzecz d. 4. Sierpnia 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Chiftal = Citation.

Auf ben Untrag ber Gefchwifter Uniela und Ronffantia v. Swiecidi ift ber Liquidations-Projeg über die Ranfgelder ber im Bagrowicer Kreife belegenen, ben Befchwiffern Onophrius, Stanislaus, Sofeph, Uniela und Conftantia v. Swigcidi gehörig gewesenen Berricbaft Berniti eroffnet und ein Termin gur Lignidation ber Unipruche an biefelben auf den 29. Oftober c. Vormittage um 9 Uhr vor do ter ze maietności na dzień 20. bem landgerichte-Referendarins b. Rur= natowefi biefelbft anberaumt worden. Bu bemfelben werden alle etwanige unbes famite Glaubiger hierdurch vorgeladen, um entweder perfonlich oder durch gefeß= lich guläßige Bevollmachtigte, wogn ih= nen die Juftig-Commiffarien Landgerichte-Rathe Eduly, Miflowig und v. Menfowefi im Borichlag gebracht werden, zu erfcheis nen, und ihre Uniprache an die Berre fchaft Bernit oder beffen Raufgeld gehos ria anzumelden und beren Richtigfeit nachzuweisen. Im Rall bes Unsbleibens haben fie ju gewartigen, baf fie mit ih= ren Unipruden pracludirt und ihnen da= mit ein ew'ges Stillschweigen sowohl ge= gen ben Raufer bes Guts als auch gegen die Glaubiger, unter welche bas Rauf= geld vertheilt werden wird, auferlegt werben foll.

Gnesen den 14. Juni 1828 Ronigl. Preuß Landgericht. Cytacya Edyktalna.

Na domaganie się siostr Anieli i Konstancyi Swięcickich otworzony iest proces sukcessyino-likwidacyiny nad suming kupna za maietność Zerniki w Powiecie Wagrowickim sytuowaną dawniey rodzenstwu Onufrego, Stanisława, Jozefa, Anieli i Konstancyi Swięcickich własna i termin do l'kwidowania pretensyi Października c. zrana o godzinie o. przed Ur. Kurnatowskim Referendaryuszem w sali Sądu naszego wyznaczonym, na który się nieznanych Wierzycieli niniey-zym zapozywa, aby na tymže terminie osobiście lub przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których się im przedstawia Kommissarza sprawie. dliwości Schulz, Niklowitz i v. Reykowski stawili i pretensye swe do maiętności wyżey wspomnioney lub do summy kupna tychże dokładnie podali i rzetelność onychże dokładnie wykazali. Wrazie zaśniestawienia się spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi wykluczeni i onymże przy tém tak przeciw nabywcy tychże iako i przeciw wierzycielom pomiędzy których summa kupnaroz. dzieloną będzie wiecznie nakazanem milczenie.

Gniezno d. 14. Czerwca 1828 Król. Pruski Sędzia Ziemiański.

## Publicandum.

In Folge hoher Versügung des Königl. Geheimen Ober-Finanz-Mathes und Provinzial-Steuer-Direktors, Herrn Löffler Hochwohlgeboren, vom 15. Septems der d. J. No. 94. September 1828, soll die Ansuhr des Salzes aus dem Königl. Salz-Magazin zu Gnesen dem Mindestsfordernden auf ein oder 3 Jahre, nämlich vom 1. December 1828 ab, bis ultimo November 1831 in Entreprise gegeben werden, wozu ein Lieitations-Termin auf den 5. November d. J. Vormittags um 9 Uhr im Königl. Salz-Magazin zu Gnesen anberaumt ist.

Indem ich dieses hiermit zur defentlichen Kenntniß bringe, bemerke ich, daß mit dem Mindestfordernden unter Borbehalt höherer Genehmigung, gegen Niederzlegung einer baaren Caution von 300 Athl., oder wenn eine ganze Gemeinde contrahiren sollte, gegen eine vorschriftsmäßige Berpslichtung in solidum der Contraft abgeschlossen werden wird.

Die biebfallsigen Bedingungen bes zu schließenden Contracts werde ich im Termin bekannt machen, auch sind diese bei den Konigl. Wohllobl. landrathl. Alemetern zu Gnesen, Wreschen, bei den SalzeMagazinen zu Posen und Gnesen, und auch bei dem Konigl. Haupt-Zoll-Amte hieselbst ieder Zeit einzusehen.

Strzalfowo ben 3. Oftober 1828.

Konigl. Ober = 30U = Infpektor Maschwig.

Befanntmachung.

In ber Sequestrations = Sache von Groß-Lubin im Pleschner Kreise ist mir ber Auftrag geworden, 500 Stuck Kiesfern, ohne die Stubben, bffentlich an ben Meistbietenden zu verkaufen.

Zu diesem Behuf habe ich einen Termin in loco Groß-Lubin auf den 30. Oftober 1828 Bormittags um 9 Uhr angesetzt, zu welchem ich zahlungsfähige Kauslustige mit dem Bemerken vorlade, daß das holz größtentheils starkes und Mittelbauholz ist, wovon \$\frac{1}{5}\$ bereits gefällte Stämme und daß die früher dem

Obwieszczenie.

W interesie sekwestracyi dóbr Wielka Lubinia w Powiecie Pleszewskim położonych, zostało mi poleconém, abym 500 s sien bez pniów publicznie naywięcey daiącemu sprzedał.

Wyznaczywszy tym końcem termin w mieyscu Wielkie Lubinie na dzień 30. Października r. b. o godzin. 9. zrana, wzywam chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, aby się w takowym stawili, nadmieniając, iż drzewo to po więBerfaufe entgegenftehenden Sinderniffe kszey części składa się z mocnego i beseitigt find.

Der Bufchlag wird an ben Meiftbie= tenben gegen gleich baare Bahlung in Courant fogleich erfolgen.

Rrotofdin ben 22. September 1828.

średniego drzewa do budowli zdatnego, z którego z sosien iuż iest spuszczona i że dawniey zachodzące przeszkody iuż załatwione zostały.

Przybicie na rzecz naywięcey daiącego zagotową zaraz wkurancie za-Der Konigl. Land gerichte : Rath. platg w terminie natychmiast nastapi.

Krotoszyn d. 22. Września 1828. Król. Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sedzia.

Befanntmadung.

Berichiebene abgepfandete Gegenffan= de, bestehend aus Dobeln, Betten, Rleibungefinden, Bafche, Rupfer, De: fing, Binn und Fanence, follen offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

Bu diesem Ende fteht ein Termin auf ben 24. Oftober c. in Tirschtiegel Bormittage um 9 Uhr vor bem unter= zeichneten Landgerichte = Gefretair an, welches hiermit befannt gemacht wird.

Meferit ben 6. Oftober 1828.

Der Landgerichte-Gefretair

Obwieszczenie.

Rożne wyfantowane przedmioty, składaiące się z mebli, pościeli, sukien, bielizny, miedzi, mosiędzu, cyny, i fajansu, maią bydź publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 24. Października r. b. przed południem o godzinie 9. w Trzcielu przed podpisanym Sekretarzem Sądu Ziemiańskiego. ninieyszém do publiczniéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 6. Paźdz. 1828. Sękretarz Sądu Ziemiańskiego

Kullak.